Nº 289.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Dienstag ben 3. December 1833.

Ungefommene Fremde vom 30. November 1833.

Hr. Landrath Liebestind aus Kosten, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Erbhert Opis aus Witoslaw, Hr. Advofat v. Jaraczewsti und Frau Rozycka aus Santer, I. in No. 168 Wasserstraße; Mad. Feller aus Glogau, I. in No. 124 Magazinsstraße; Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Sichenhorn aus Werschen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Partifulier Gądfowsti aus Międzylisse, Hr. Pachter Miastowsti aus Obreda, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Kaufm. Salomon aus Dirzycko, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Erbherr v. Koszucki aus Lusowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Kwilecki aus Lulin, Frau Gutob, v. Micka aus Razmierz, I. in No. 243 Breslanerstraße.

Subhastationspatent. Die den Machol und Ester Gräßschen Eheleuten gehörige Hälfte des zu Rogasen unter No. 234 belegenen Hauses soll im Wege der nothwendigen Subhastation verfauft werden. Die gerichtliche Taxe des ganzen hauses beträgt 1300 Athl.

Die Bietunge=Termine fteben

am 10. December c.,

am 11. Januar,

und der letzte

Bormittags um 10 Uhr vor dem Königl. Landgerichts Math Bruckner im Partheien= gimmer bes Landgerichts ans Patent subhastacyjny. Polowa domu w Rogoźnie pod Nro. 234: położonego, starozakonnym małżonkom Graetz należąca, będzie drogą konieczney subhastacyj sprzedana.

Taxa sądowa wynosi 1300 Tal.
Termina do licytacyi wyznaczone
są na dzień 10. Grudnia r. b.,
na dzień 11. Stycznia i
na dzień 11. Lutego r. 1834.
O godzinie 10. przed południem.
Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez
Ur. Brueckner Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego.

mechines due ractional & santa

Jahlungsfähige Kauflustige, von denen jeder eine Caution von 100 Mthl. zu erlegen hat, werden hierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protospell zu erklaren, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist- und Bestbietenden, wenn keine gesehlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, ben 17. Oktober 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Chęć kupienia maiący, z których każdy kaucyą 100 Tal. winien złożyć, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili ilicyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki sprzedaży w Registra. turze naszéy przedrzane bydź mogą. Poznań, d. 17. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittal Citation. Auf ben Antrag bes Juftig-Commiffarii Douglas als Curator bes Dachlaffes bes am 24. Decem= ber 1821 ju Rawicz verftorbenen Cobel Abraham Littau, werden die unbefann= ten Erben gu bem, por bem Deputirten Landgerichte = Meferendacius Langenmanr ouf ben 20. Marg f. 3. fruh um 9 Uhr hiefelbft anberaumten Termine gur Unmelbung und Begrundung ihrer Erb-Unfpruche unter ber Bermarnung vorge= laben, baf fie im Fall ihred Dicht = Er= icheinens mit ihren etwanigen Erb = Un= fprichen an ben genannten Nachlaß pra-Hludirt, und biefer als herrenlofes Gut bem Rouigl. Fistus querfannt werden wird. harry basic io

Frauftadt, ben 9. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Land=Gericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Ur. Douglas Kommissarza Sprawiedliwości iako Kuratora pozostałości w dniu 24. Grudnia 1821 r. w Rawiczu zmarłego Loebel Abraham Littau zapozywaią się niewiadomi sukces. sorowie na termin przed Delegowa. nym Ur. Langenmayr Referendaryu. szem Sądu Ziemiańskiego na dzień 20. Marca r. przyszlego zrana o godzinie gtéy w tuteyszem pomie. szkaniu sądowem wyznaczony, końcem podania i usprawiedliwienia ich pretensyi sukcessyinych pod tym rygorem iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do pomienionéy. pozostałości prekludowani zostana i pozostałość takowa iako dobro skarhowi przysądzona będzie.

Wschowa d. 9. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proflama. Ueber bie Raufgelber Obwieszczenie. Nad summe szabes im Krotofdiner Kreife belegenen, bem Joseph Ralafanty v. Dieswiastowski und feiner Chegattin Julia gebornen von Trzasta zugehörigen Guts Bruczfow, ift auf ben Untrag bes Stanielaus von Rofcielefi als Real-Glaubiger, mit bem heutigen Tage ber Liquidations = Prozeß eroffnet worden.

Wir laben baber alle biejenigen, bie irgend einen Unspruch an bas gebachte But ober beffen funftige Raufgelder gu haben glauben, hierburch bor, ben 1 7. December c. in unferem Wefchaftelokale vor unferem Deputirten Landgerichte-Uffeffor Mioduszewski perfonlich ober burch einen gesetlich gulaffigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, ihre Unsprüche angumelben und nachzuweifen, im Sall ihres Ausbleibens aber gu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an bas Gut werden ausgeschloffen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer als gegen die Glau= biger, unter welche bas Raufgeld ver= theilt wird, wird aufgelegt werden. Mamentlich und unter ber eben andge= iprochenen Berwarnung werden gu bem angesetten Termine nachftebenbe, ihrem Aufenthalt nach unbefannte Glaubiger, als:

- a) Daniel Cieglingfi,
- b) bie Erben bes Xaver v. Rofgutefi,
- c) ber Joseph v. Dffowefi,

cunkowa dobr Bruczkowa, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Józefa Kalasantego Nieświastowskiego i małżonki iego, Julianny z Trzasków, należących, na wniosek Stanislawa Kościelskiego iako wierzyciela rzeczowego, na dniu dzisieyszym process likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy iakąkolwiek pretensyą do dóbr rzeczonych lub przysztey summy szacunkowéy tychże mieć sadza, aby w mieyscu posiedzeń Sądu naszego przed Deputowanym Assessorem Mioduszewskim na dzień 17. Grudnia r. b. osobiście lub prawnie dopuszczalnych pełnomocników się stawili, pretensye swoie zameldowali i udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z pretensyami swemi do dobr rzeczonych wykluczeni i wieczne im w téy mierze tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazanem zostanie.

Mianowicie zaś i pod ostrzeżeniem dopiero rzeczonem zapozywaią się publicznie do terminu tego z mieysca pobytu swego niewiadomi wierzyciele:

- a) Daniel Cieśliński,
- b) sukcessorowie Xawerego Koszutskiego,
- c) Jozef Ossowski.

d) bie Ambrofius v Potworowsfischen Erben, hierdurch offentlich vorgeladen. Rrotoschin, den 8. August 1833.
Koniglich Preuß. Landgericht. d) sukcessorowie Ambrozego Potworowskiego.

Krotoszyń, d. 8. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung Die den Eisgenthumer Gottlob und Agneta Wittchensschen Scheleuten zugehörige, in Wioder Hauland unter No. 34 belegene Ackernahrung, bestehend aus Wohn = und Wirthschafts-Gebäuden und 19 fulmischen Morgen Ackerland, welches alles gerichtslich auf 640 Athl. abgeschätzt worden ist, soll zusolge Verfügung des Königl. Landseichts Meseritz öffentlich an den Meisteichts Meseritz öffentlich an den Meisteichten im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Licitations-Zernin auf ben 5. Februar f. Vormittags um 9 Uhr hieselbst auberaumt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Rauflustige hiermit einlaben.

Bollftein, ben 8. Oftober 1833.

Obwieszczenie, Gospodarstwo rolnicze Agniszki i Bogusława małżonków Wittchen w Wioszczańskich Olędrach pod No. 34. położone, z budynków mieszkalnych i gospodarczych
tudzież z 19 morgów miary chełmińskiéy roli składaiące się, sądownie
na 640 Tal. oszacowane, stósownie
do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie
naywięcéy daiącemu w drodze koniecznéy subhastacyi sprzedane być ma.

Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 5. Lutego r. p. przed południem o godzinie 9. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, d. 8. Paździero, 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju

Menons a deposition (

Bekanntmachung. Daszum Nachlasse des verstorbenen Gottlieb Wonciedowöfi gehörige, in Naswiß unter No. 145 belegene Wohnhaus nehst Hofraum, Scheune und acht Morgen Uder, welches alles gerichtlich auf 296 Athl. abgeschäßt worden ist, soll zufolge Versüzung des Königl. Hochlöbl. Landgerichts Meserig, öffentlich an den Meistbietenden im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Licitations= Termin auf den 5. Februar f. Bor= mittags uin 10 Uhr hieselbst anberaumt, ju welchem besiss= und zahlungsfähige Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Gleichzeitig fordern wir die etwanigen unbekannten Realprätendenten hierdurch auf, sich in dem anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundsstück werden präkludiet, und ihnen des halb ein ewiged Stillschweigen wird aufserlegt werden.

Wollstein, den 16. Oftober 1833.

Obwieszczenie. Dom do pozostałości Bogumiła Woyciechowskiego
należący, w Rakoniewicach pod No.
145. sytuowany, wraz z podworzem,
stodołą i ośmiu morgami roli, sądownie na 296 Tal. oszacowany, stósownie do urządzenia Król. Sądu
Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, pu
blicznie naywięcey daiącemu drogą
konieczney subhastacyi sprzedany
hyć ma,

Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 5. Lutego r. p. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna mających, do posiadania nieruchomości izapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Zarazem wzywamy także wszystkich nieznajomych wierzycieli realnych, aby się w terminie powyższym zgłosili; gdyż w razie przeciwnym z pretensyami realnemi, iakieby do nieruchomości powyższych mieć mogli, wykluczeni zostaną, i im wieczne w tym względzie milczenie nakazanem będzie.

Wolsztyn, d. 16. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

trage bes Koniglichen Landgerichte gu Rrauffadt haben wir jum offentlichen Berfauf bes gur Untoniewiczschen Coneuremaffe gehorigen, ju Jutrofdin unter Do. 177 belegenen Saufes nebft Bubebor und einer Biefe, welches gufammen auf 300 Athl. gerichtlich abgeschätzt wor= ben ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation einen peremtorijchen Zer= min auf den 27. Sanuar f. Bormit= tage um o Uhr in unferm Gerichtelofale anberaumt, ju welchem wir befisfabige Raufer Giermit einladen.

Bugleich werden bie unbefannten Real-Bratendenten unter ber Bermarnung bier= mit borgelaben, bag bie Musbleibenben mit ihren etwanigen Realanspruchen auf bas Grundftud werden prafludirt und ih= nen beshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Die Tare fann ju jeder schicklichen Beit in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Rawicz, ben 31. Oftober 1833. Ronigl. Preuß Friedensgericht. Weitzin of the Catalogn 1833.

Krein a restrant design

Subhastacionsparent. Im Auf: Patent subhastacying. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży domu, do massy konkursowéy Michała Antoniewicza należącego, wraz z przyległościami do niego przynależącemi, w Jutrosinie pod liczba 177. położone. go, wraz iedną ląką, który w ogóle na 300 Tal, sadownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 27. Stycznia r. p. o godzinie o. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do posiadania maiacych kupców ninieyszém wzywamy.

Zarazem zapozywamy nieznajomych pretendentów z ostrzeżeniem. że niestawający z mianemi do gruntów pretensyami rzeczonemi prekludowani, i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszév przeyrzana bydź może.

Rawicz, d. 31. Październ. 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju,

Renigh Fresholdstablents lyings

Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum öffentlichen Berskaufe des, den Fleischer Anton und Theresia Sikorskischen Ebeleuten gehörigen, zu Sarne unter No. 135 belegenen Hausses und einer dazu gehörigen Wiese, welches zusammen auf 170 Athl. gerichtslich gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation, einen Termin auf den 28. Januar f. Borsmittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslofale anderaumt, zu welchem wir die besitzschigen Käufer hiermit einladen.

Die Tare fann ju jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Rawicz, ben 12. Oftober 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańsk. w Wschowie wyznaczyliśmy termin drogą konieczney subhastacyi do publiczney sprzedaży domu w Sarnowie pod No. 135. położonego, Antoniemu i Teressie małżonkom Sikorskim przyna leżącego, wraz iedney łąki, który w ogóle na 170 Tal. sądownie ota xowany został, na dzień 28. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do posiadania mających kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze paszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, d. 12. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

and our come 2 of a paid to

Bei C. henmann in Glogau ift erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Fischer, über Erkenntnif und Heilung der Bruftwaffersucht; broich. 22½ Sgr.

— Berhaltungs, Regeln bei ber Luftrohren = Entzundung und Luftrohren = Schwindsucht; broich. 22½ Sgr.

Lehrbuch zur Borbereitung auf bas Eramen als expedirender Sefretair, Actuar, Rreis-Sefretair, Registrator, Archivar 20.; brofcb. 71 Sgr.

Lehrbuch zur Borbereitung auf das Eramen als Caffen-Rendant, Caffen-Controlleur, Caffen-Buchhalter, Caffirer 2c.; brofch. 10 Sgr. In der Buchhandlung von E. F. Umelang in Berlin erschien und ift bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben: Spieker, Die Weihe bes Christen. brosch. 1 Rthl. 221 Sar.

- Undachtsbuch fur gebildete Chriften, 2 Thle.; brofch. 2 Rthl.

- driftliche Morgenandachten; brofch. 1 Athl. 10 Ggr. - driftliche Abendandachten; brofch. 1 Athl. 20 Gar.

bes herrn Abendmahl; brofch. 1 Rthl.

Vortheilhaftes Unerbieten. Bei E. S. Mittler in Posen, Broms berg und Gnesen ist zu haben:

Rabe, Sammlung preuß. Wefege und Berordnungen ic., 19 Banbe, Labens

preis 48 Rthl., fur den berabgesetten Preis von 24 Rthl.

Mylii Corpus Constitutionum Marchicarum, welches aus 6 Theilen, 4 Continuationen nebst 3 Supplementen zu den Continuationen und Repertorio besteht, und bis 1750 incl. geht, fomplett. Ladenpreis 34½ Athl., für den herabgesetzten Preis von 23 Athl.

J. L. Meyer's Modewaaren-handlung am Markt No. 86, im hause bes Fraulein Schneekinig, empsiehlt sich zum bevorsiehenden Weihnachtöfeste mit einer Auswahl der neuesten Sammt-, Casimir-, Toualinett- und seidenen Westen, hals- binden und Wasche, hals- und Taschentüchern, englisch-wollenen elastischen Patent, hemden und Unterbeinkleidern; so wie für Damen mit Castor-Winter-Hüten, fei, nen handschuhen und diversen Puh-Gegenständen im neuesten Geschmack, zu möge lichst billigen Preisen.

In ber Stadt Rakmit find bei bem Fleischermeister Carl Ruhn Blutigel, bas Stud ju I Sgr. 3 Pf., zu haben.